# 1. Mobilmachung und Alusfahrt.

1. bis 10. August.

- 1. August: Zum Schuße des bedrohten Bundesgenossen, vom Feinde gezwungen, gab Seine Majestät der Kaiser den Besehl zur Mobilmachung der Armee. Vor versammeltem Kegiment wurde abends auf dem Kasernenhof der Mobilmachungsbesehl verkündet. Der bisherige Kegts.-Rommandeur, General v. Friedeburg, zum Kommandeur der 6. Garde-Inf. Brig. ernannt, verabschiedete sich von den Bataillonen. Prinz Eitel Friedrich von Preußen, der bisherige Kommandeur des I. Bataillons, übernahm das Kommando des Kegiments (Adjutant Oblt. v. Sich). Major Grasseulen burg erhielt das I. Bataillon (Adjutant Lt. Hans Sigismund v. Oppen), Major Grass Merveldt das II. (Adjutant Lt. Frhr. v. Kettler). Das Füsilier-Bataillon blieb unter dem Besehl des Majors v. Bismarck (Adjutant Lt. Grassen)
  - 1. Mobilmachung und- Ausfahrt.
    - 1. bis 10. August.
- 1. August: Zum Schutze des bedrohten Bundesgenossen, vom Feinde gezwungen, gab Seine Majestät der Kaiser den Befehl zur Mobilmachung der Armee. Vor versammeltem Regiment wurde abends auf dem Kasernenhof der Mobilmachungsbefehl verkündet. Der bisherige Regts.-Kommandeur, General v. Friede burg, zum Kommandeur der 6. Garde-Inf.Brig. ernannt, verabschiedete sich von den Bataillonen. Prinz Eitel Friedrich von Preußen, der bisherige Kommandeur des I. Bataillons, übernahm das Kommando des Regiments (Adjutant Oblt. v. Sick). Major Graf Eulenburg erhielt das I. Bataillon (Adjutant Lt. Hans Sigismund v. Oppen), Major Graf Merveldt das II. (Adjutant Lt. Frhr. v. Kettler). Das Füsilier-Bataillon blieb unter dem Befehl des Majors v. Bismarck (Adjutant Lt. Graf Matusch ka).

- 2. bis 8. August: Die Mobilmachungstage vergehen in sieberhafter Tätigkeit. Abholungstransporte lausen nach allen Himmelsrichtungen ab, Ergänzungsmannschaften treffen ein. Es ist eine Freude, zu sehen, mit welchem seierlichen Ernst und mit welch hingebender Baterlandsliebe das deutsche Bolk in allen Schichten zu den Waffen greist. Die Zahl der Junker und Kriegsfreiwilligen wächst stündlich. Bis zum 6. waren die letzen Mannschaften verteilt, so daß an den beiden folgenden Tagen übungen in den Bataillonen stattsinden konnten, am 8. auf dem Bornstedter Feld mit dem ganzen mobilen Regiment und allen Fahrzeugen. Beim Einrücken Vorbeimarsch am Kommandeur. Ohne Zwischenfall und reibungslos verlief so in der vorgesehenen Zeit die Mobilmachung.
- 9. August: 11 Uhr vorm. bei sehr heißem Wetter Feldgottesdienst im Lustgarten für 1. G.Regt., 1. G.R.Regt. und 1. und 2. (mobile)
- 2. bis 8. August: Die Mobilmachungstage vergehen in fieberhafter Tätigkeit Abholungstransporte laufen nach allen Himmelsrichtungen ab, Ergänzungsmannschaften treffen ein. Es ist eine Freude, zu sehen, mit welchem feierlichen Ernst und mit welch hingebender Vaterlandsliebe das deutsche Volk in allen Schichten zu den Waffen greift. Die Zahl der Junker und Kriegesfreiwilligen wächst stündlich. Bis zum 6. waren die letzten Mannschaften verteilt, so daß an den beiden folgenden Tagen Übungen in den Bataillonen stattfinden konnten, am 8. auf dem Bornstedter Feld mit dem ganzen mobilen Regiment und allen Fahrzeugen. Beim Einrücken Vorbeimarsch arn Kommandeur. Ohne Zwischenfall und reibungslos verlief so in der vorgesehenen Zeit die Mobilmachung.
- **9. August:** 11 Uhr vorm. bei sehr heißem Wetter Feldgottesdienst im Lustgarten für 1. G.Regt., 1. G.R.Regt. und 1. und 2. (mobile)

Ersatsompagnie, Ersatbataillone und Refrutendepots sowie die Bereine ehemaliger Rameraden. Seine Majestät der Kaiser, Ihre Majestät die Raiserin mit den Prinzessinnen des Königlichen Hauses wohnten der Feier bei. Seine Majestät hielt eine Unsprache, auf die der Kommandeur antwortete. Es war ein stolzer, sür alle Beteiligten unvergeßlicher Augenblick, als diese fast 7000 Mann der reckenhasten "Potsdamer Wachtparade" in ihren neuen Ausrüstungen, mit den in der Sonne blizenden, silbernen Udlern am Helm unter präsentiertem Gewehr und sich senkenden Fahnen, ihrem Regts.-Chef die Mannentreue bis in den Tod aufs neue gelobten. Dann erfolgte ein Borbeimarsch beider Regimenter.

945 abends verläßt das I. Batl. als erstes des Regiments unter den Klängen der Regimentsmusit und unter regster Anteilnahme der Bevölkerung Potsdam.

Ersatzkompagnie, Ersatzbataillone und Rekrutendepots sowie die Vereine ehemaliger Kameraden. Seine Majestät der Kaiser, Ihre Majestät die Kaiserin mit den Prinzessinnen des Königlichen Hauses wohnten der Feier bei. Seine Majestät hielt eine Ansprache, auf die der Kommandeur antwortete. Es war ein stolzer, für alle Beteiligten unvergeßlicher Augenblick, als diese fast 7000 Mann der reckenhaften »Potsdamer Wachtparade« in ihren neuen Ausrüstungen, mit den in der Sonne blitzenden, silbernen Adlern am Helm unter präsentiertem Gewehr und sich senkenden Fahnen, ihrem Regts.-Chef die Mannentreue bis in den Tod aufs neue gelobten. Dann erfolgte ein Vorbeimarsch beider Regimenter.

9<sup>45</sup> abends verläßt das I. Batl. als erstes des Regiments unter den Klängen der Regimentsmusik und unter regster Anteilnahme der Bevölkerung Potsdam.

10. August: Es sahren vom Bahnhof Wildpark 229 morgens Stab und M.G.K., 1059 vorm. II., 259 nachm. Füs. ab. Auf allen Stationen werden die Transporte mit Jubel begrüßt. Die Bevölkerung überbietet sich in der Darreichung von Liebesgaben.

# 2. Durch Belgien und Frankreich gegen die Marne.

11. August bis 9. September 1914.

Vormarid bis zur Sambre.

Stizze 1.

**10. August:** Es fahren vom Bahnhof Wildpark 2<sup>29</sup> morgens Stab und M.G.K., 10<sup>59</sup> vorm. II., 2<sup>59</sup> nachm. Füs. ab. Auf allen Stationen werden die Transporte mit Jubel begrüßt. Die Bevölkerung überbietet sich in der Darreichung von Liebesgaben.

#### 2. Durch Belgien und Frankreich gegen die Marne.

11. August bis 9. September 1914.

Vormarsch bis zur Sambre.

Skizze 1.

Lage: Während des Kampfes um die Forts von Lüttich beendeten die 1. und 2. deutsche Armee ihren Aufmarsch um Aachen und Malmedy. Beim Bormarsch in nordwestlicher Kichtung rückte die 2. Armee, auf ihrem linken Flügel das Gardeforps, zunächst auf Huy a. d. Maas vor. Im Gescht von Tirlemont wurden die Belgier von der 1. Armee zur Preisgabe der Gette-Stellung gezwungen und zogen auf Antwerpen ab. Die 2. Armee marschierte nördlich an Namur vorbei, das vom 20. August ab vom Garde-Reserveforps und dem von der 3. Armee (v. Hausen) entsandten XI. Armeesorps angegriffen wurde.

11. August: Das I. Bataillon wird jenseits der belgischen Grenze unter dem Schutz der Heereskavallerie in Stavelot ausgeladen. Es löst das Garde-Jäger-Bataillon der Garde-Kavallerie-Division auf Vorposten

L a g e : Während des Kampfes um die Forts von Lüttich beendeten die 1. und 2. Deutsche Armee ihren Aufmarsch um Aachen und Malmedy. Beim Vormarsch in nordwestlicher Richtung rückte die 2. Armee, auf ihrem linken Flügel das Gardekorps, zunächst auf Huy a. d. Maas vor. Im Gefecht von Tirlemont wurden die Belgier von der 1. Armee zur Preisgabe der Gette-Stellung gezwungen und zogen auf Antwerpen ab. Die 2. Armee marschierte nördlich an Namur vorbei, das vom 20. August ab vorn Garde-Reservekorps und dem von der 3. Armee (v. H a u s e n) entsandten XI. Armeekorps angegriffen wurde.

**11. August:** Das I. Bataillon wird jenseits der belgischen Grenze unter dem Schutz der Heereskavallerie in Stavelot ausgeladen. Es lost das Garde-Jäger-Bataillon der Garde-Kavallerie-Division auf Vorposten

- ab. Der Ernst des Feldzuges hat begonnen. 4. Vorposten-Rompagnie kommt nach Coo. 3. Vorposten-Rompagnie wird nach Trois Ponts vorsgeschoben. Stab I. mit der Leibs und 2. Romp. verbleiben als Vorposten-Reserve in Stavelot. In Grand-Halleux wird Unschluß an das XI. U.R. (4./I.R. 95) genommen. 620 abends werden Regts. Stab und M.G.R. in Weismes bei Malmedy ausgeladen und beziehen Unterkunft in Ferme d'Arimont (Stab) und Bürnenville (M.G.R.). Drückende Hitze herrschte den ganzen Tag über.
- 12. August: 4\*5 morgens erreichen das II., 10\*5 vormittags das Füs.Batl. Malmedy und werden hier ausgeladen. Der Regts.Stab marschiert mit dem II. und der M.G.K. zusammen nach Stavelot. Mit Hurra überschreiten die Truppen die belgische Grenze. Bei andauernder großer Hike gestaltet sich der Marsch, hauptsächlich für das Füsilier=Batl., anstrengend. Das Batl. Merveldt (II.) rastet in Stavelot und löst gegen Abend Batl. Eulenburg (L) auf Vorposten ab. 7. Vorposten=Rompagnie Coo, 8. Vorposten=Rompagnie La Neuville. Vorposten=Reserve (Stab II. mit 5. und 6.) Trois Ponts. Regts.Stab, I., Füs. und M.G.R. beziehen in Stavelot Unterfunft. Am

ab. Der Ernst des Feldzuges hat begonnen. 4. Vorposten-Kompagnie kommt nach Coo. 3. Vorposten-Kompagnie wird nach Trois Ponts vorgeschoben. Stab I. mit der Leib- und 2. Komp. verbleiben als Vorposten-Reserve in Stavelot. In Grand-Halleux wird Anschluß an das XI. A.K. (4./I.R. 95) genommen. 6<sup>30</sup> abends werden Regts.Stab und M.G.K. in Weismes bei Malmedy ausgeladen und beziehen Unterkunft in Ferme d'Arimont (Stab) und Bürnenville (M.G.K.). Drückende Hitze herrschte den ganzen Tag über.

**12. August:** 4<sup>45</sup> morgens erreichen das II., 10<sup>45</sup> vormittags das Füs.Batl. Malmedy und werden hier ausgeladen. Der Regts.Stab marschiert mit dem II. und der M.G.K. zusammen nach Stavelot. Mit Hurra überschreiten die Truppen die belgische Grenze. Bei andauernder großer Hitze gestaltet sich der Marsch, hauptsächlich für das Füsilier-Batl., anstrengend. Das Batl. M e r v e l d t (II.) rastet in Stavelot und lost gegen Abend Batl. E u l e n b u r g (I.) auf Vorposten ab. 7. Vorposten-Kompagnie Coo, 8. Vorposten-Kompagnie La Neuville. Vorposten-Reserve (Stab II. mit 5. und 6.) Trois Ponts. Regts.Stab, I., Füs. und M.G.K. beziehen in Stavelot Unterkunft. Am

- 13. August beginnt die 2. Armee ihren Bormarich. Innerhalb der vorwärtsstrebenden Armee marschiert das Gardeforps in einem langen Buge hintereinander auf einer einzigen Strafe. Man hört das Rollen des Kanonendonners vor Lüttich, wo immer noch um einzelne Forts gefämpft mird. Das Gardeforps hat die 1. G.J.D. (v. Sutier) an den Anfang genommen. Die Borhut, Führer General v. Kleift, besteht aus unserem Regiment mit 3/4 4. L.G.Hus., I./1.G.Felda., 1. und 2. G.Pi. Das Füsilier-Bataillon war als Vortrupp 830 vorm. von Stavelot angetreten und erreichte über Trois Ponts Baffe Bodeur. Bährend drückende hitze über der Kolonne brütet, sieht Generaloberft v. Bülow das Regiment auf dem Marsche an sich vorüberziehen. Manchem Reservemann fängt der Tornister an zu drücken, die Füße in den neuen Stiefeln an zu brennen, die Junge klebt am Gaumen, das Gewehr, wo er es auch trägt, wird immer schwerer — aber er beißt die Zähne aufeinander und läßt sich vor den Aftiven nichts merken. Frohe Marschlieder der Kompagnien helfen über manchen schweren Moment hinweg. Die starken Steigungen vergrößern auch die Anstrengungen für die neueingestellten Gespanne. In Basse Bodeug kommt das Fus. Btl. auf Vorposten. Stab und M.G.R. in Ortsbiwak. I. Fosse, II. Trois Ponts. Um 5 Uhr vorm. vom Wegekreuz nördlich Haute Bodeur antretend, fest die Division am
- 13. August beginnt die 2. Armee ihren Vormarsch. Innerhalb der vorwärtsstrebenden Armee marschiert das Gardekorps in einein langen Zuge hintereinander auf einer einzigen Straße. Man hört das Rollen des Kanonendonners vor Lüttich, wo immer noch um einzelne Forts gekämpft wird. Das Gardekorps hat die 1. G.I.D. (v. Hutier) an den Anfang genommen. Die Vorhut, Führer General v. K l e i st , besteht aus unserem Regiment mit ¾ 4. L.G.Hus., I./1.G.Felda., 1. und 2. G.Pi. Das Füsilier-Bataillon war als Vortrupp 8<sup>30</sup> vorm. von Stavelot angetreten und erreichte über Trois Ponts Basse Bodeux. Während drückende Hitze über der Kolonne brütet, sieht Generaloberst v. Bülow das Regiment auf dem Marsche an sich vorüberziehen. Manchem Reservemann fängt der Tornister an zu drücken, die Füße in den neuen Stiefeln an zu brennen, die Zunge klebt am Gaumen, das Gewehr, wo er es auch trägt, wird immer schwerer — aber er beißt die Zähne aufeinander und läßt sich vor den Aktiven nichts merken. Frohe Marschlieder der Kompagnien helfen über manchen schweren Moment hinweg. Die starken Steigungen vergrößern auch die Anstrengungen für die neueingestellten Gespanne. In Basse Bodeux kommt das Füs.Btl. auf Vorposten. Stab und M.G.K. in Ortsbiwak. I. Fosse, II. Trois Ponts. Um 5 Uhr vorm. vom Wegekreuz nördlich Haute Bodeux antretend, setzt die Division am

- 14. August wiederum mit dem 1. G.R. in der Borhut den Marsch über Berbomont—Grand Trighe—Ferrières—Iziers auf Bomal sort. Bei sehr heißem Wetter fallen einige Marschfranke aus. In Bomal an der Durthe wird von der Vorhut mit schlagenden Spielleuten eingerückt. Stab I. und M.G.A. beziehen in Bomal, II. Vieuzville, Füs. in Barvaux Unterkunft. Alle Bataillone stellen Sicherungen aus. Abends übersliegt der erste seindliche Flieger Bomal.
- 15. August: Da die 1. Armee durch die noch nicht niedergekämpsten Forts von Lüttich aufgehalten wird, schließt die 2. Armee an der Ourthe auf. Das I. stellt die Borposten bei Herbet, Stab, II. und M.B.K. Bomal, Füs. Barvaux. Nachts werden die Füsiliere unnötigerweise alarmiert, da angeblich feindliche Kavallerie-Divisionen mit bewassen zu Zivilisten im Anmarsch sein sollten. Am
- 14. August wiederum mit dem 1. G.R. in der Vorhut den Marsch über Verbomont—Grand Trixhe—Ferrières—Iziers auf Bomal fort. Bei sehr heißem Wetter fallen einige Marschkranke aus. In Bomal an der Ourthe wird von der Vorhut mit schlagenden Spielleuten eingerückt. Stab I. und M.G.K. beziehen in Bomal, II. Vieuxville, Füs. in Varvaux Unterkunft. Alle Bataillone stellen Sicherungen aus. Abends überfliegt der erste feindliche Flieger Bomal.
- **15. August:** Da die 1. Armee durch die noch nicht niedergekämpften Forts von Lüttich aufgehalten wird, schließt die 2. Armee an der Ourthe auf. Das I. stellt die Vorposten bei Herbet, Stab. II. und M.G.K. Bomal, Füs. Barvaux. Nachts werden die Füsiliere unnötigerweise alarmiert, da angeblich feindliche Kavallerie-Divisionen mit bewaffneten Zivilisten im Anmarsch sein sollten. Am

16. August wird der Vormarsch fortgesetzt. Das Regiment, abermals in der Vorhut der Division (Bortrupp II.), marschiert über Tohogne—Oquier—Bois et Borsu auf les Avins. Die 2. G.J.D. wird rechts neben die 1. G.J.D. gesetzt. Am Abend befindet sich die Leib-Kompagnie auf Vorposten, Regts. Stab, I. und M.G.R. in Les Avins. II. in Ferme Tibiement, Füs. in Petit Avins. Bei regnerischem Wetter

- martel lette lotterie

war der

- 17. August Ruhetag. Es wurden Verteidigungsstellungen mit der Front gegen die Festung Namur ausgesucht. Auf dem Kirchplatz spielte die Regts. Musik.
- **16. August** wird der Vormarsch fortgesetzt. Das Regiment, abermals in der Vorhut der Division (Vortrupp II.), marschiert über Tohogne—Oquier—Bois et Borsu auf les Avins. Die 2. G.I.D. wird rechts neben die 1. G.I.D. gesetzt. Am Abend befindet sich die Leib-Kompagnie auf Vorposten, Regts.Stab, I. und M.G.K. in Les Avins. II. in Ferme Tibiement, Füs. in Petit Avins. Bei regnerischem Wetter war der
- **17. August** Ruhetag. Es wurden Verteidigungsstellungen mit der Front gegen die Festung Namur ausgesucht. Auf dem Kirchplatz spielte die Regts.Musik.
- 18. August: über Pailhe rückte die 1. Garde-Div. in die Gegend westlich Goesnes. Hier wurde zum Schuhe des Maas-überganges der 2. G.J.D. eine Stellung mit der Front gegen Namur ausgehoben. 12 Uhr mittags ging der Marsch dann in Richtung Hun weiter. 2<sup>so</sup> nachm. wird die Maas unter Absingung patriotischer Lieder auf einer von den 10. Pionieren gebauten Notbrücke überschritten. Bei glühender Hitzeraftet man bei Hun. Da das Brot, das nicht immer rechtzeitig nachstommen kann, sehr knapp wird, kausen die Rompagnien die Bäckerläden seer. 5 Uhr nachmittags Beitermarsch auf Héron. Hier muß sich das Bortrupp-Batl. (Füs.) gegen fol. Radsahrer und abgesessen Kavallerie entwickeln. Das I. und II. solgen entsaltet. Die Borhutabteilung ersössnet das Feuer. Der erste Artisserieschuß der 1. Garde-Division fällt. Die hereinbrechende Racht sieht den Regts. Stab mit dem I. und dem Küs. Batl. (Gesechtsvorposten bei Biervarts) und der M.G.R. in Heron, das II. in Boing.
  - 19. August: Weitermarsch nördl. um die Festung Namur herum.
- **18. August:** Über Pailhe rückte die 1. Garde-Div. in die Gegend westlich Goesnes. Hier wurde zum Schutze des Maas-Überganges der 2. G.I.D. eine Stellung mit der Front gegen Namur ausgehoben. 12 Uhr mittags ging der Marsch dann in

Richtung Huy weiter. 2<sup>30</sup> nachm. wird die Maas unter Absingung patriotischer Lieder auf einer von den 10. Pionieren gebauten Notbrücke überschritten. Bei glühender Hitze rastet man bei Huy. Da das Brot, das nicht immer rechtzeitig nachkommen kann, sehr knapp wird, kaufen die Kompagnien die Bäckerläden leer. 5 Uhr nachmittags Weitermarsch auf Héron. Hier muß sich das Vortrupp-Batl. (Füs.) gegen de Radfahrer und abgesessene Kavallerie entwickeln. Das I. und II. folgen entfaltet. Die Vorhutabteilung eröffnet das Feuer. Der erste Artillerieschuß der 1. Garde-Division fällt. Die hereinbrechende Nacht sieht den Regts.Stab mit dem I. und dem Füs.Batl. (Gefechtsvorposten bei Biervarts) und der M.G.K. in Héron, das II. in Boing.

19. August: Weitermarsch nördl. um die Festung Namur herum.

21

Bereitstellung gegen Namur bei Bolinne. Das Regiment verbleibt in der Nacht hier in einer ausgehobenen Stellung: 2. G.I.D. rechts, 1. G.R.D. links.

Bereitstellung gegen Namur bei Bolinne. Das Negiment verbleibt in der Nacht hier in einer ausgehobenen Stellung: 2. G.J.D. rechts, 1. G.R.D. links.

- 20. August: Bormarsch, mit dem Regiment an der Spize, über Aische en Resail auf Gd. Leez. Das I. Batl. bezieht Borposten bei Pt. Leez, St., II. Füs. und M.G.K. Ortsbiwak bei Gd. Leez. Am folgenden Tage, dem
- 21. August Weitermarsch um 8 Uhr vorm. von Gd. Leez über Gembloug—Alpaux, hier eine Marschpause, nach Bossière. Das Füs.= Batl. stellt Vorposten bei Golzinne. St., I., II. u. M.G.R. nach Bossière. Auf einer Streise gegen französische Vorposten fällt bei Ismes der erste Mann des Regts., der Füsilier Menge von der 11. Rompagnie.
- 22. August: Bersammlung der Division, später Ausheben einer Berteidigungsstellung am Südrand Mazy—Südrand Golzinne, gegen die NW.-Front von Namur. Um 3 Uhr nachm. wird nach Spy gerückt und biwatiert. Als überraschend starkes fol. Artislerieseuer aus der Festung auf den Biwakplätzen einschlug, wurde die Division weiter zurück verlegt. Das Regt. bezog ein neues Biwak bei Chau Mielmont. Am Sonntag, den
- **20. August:** Vormarsch, mit dem Regiment an der Spitze, über Aische en Refail auf Gd. Leez. Das I. Batl. bezieht Vorposten bei Pt. Leez, St., II. Füs. und M.G.K. Ortsbiwak bei Gd. Leez. Am folgenden Tage, dem
- **21. August** Weitermarsch um 8 Uhr vorm. von Gd. Leez über Gembloux—Alpaux, hier eine Marschpause, nach Bossière Das Füs.-Batl. stellt Vorposten bei

Golzinne. St., I., II. u. M.G.K. nach Bossière. Auf einer Streife gegen französische Vorposten fällt bei Ismes der erste Mann des Regts., der Füsilier Menge von der 11. Kompagnie. —

- **22. August:** Versammlung der Division, später Augheben einer Verteidigungsstellung am Südrand Mazy—Südrand Golzinne, gegen die NW.-Front von Namur. Um 3 Uhr nachm. wird nach Spy gerückt und biwakiert. Als überraschend starkes fdl. Artilleriefeuer aus der Festung auf den Biwakplätzen einschlug, wurde die Division weiter zurück verlegt. Das Regt. bezog ein neues Biwak bei Chau Mielmont. Am Sonntag, den
- 23. August blieb das Regiment bei Regenwetter zunächst alarmbereit auf dem Biwafplatz liegen und hielt bataillonsweise seinen ersten Feldgottesdienst ab. Der Regts. Kdr. versammelte vor dem Abmarsch 1130 das Regt. im offenen Biereck, gedachte des ersten Gesallenen, der sür König und Baterland und die Waffenehre des Regts. sein Leben dahingegeben hatte und gab den Inhalt einer von Sr. Majestät dem Kaiser eingegangenen Meldekarte bekannt. Noch einmal ein strammer Präsentiergriff nach alter Potsdamer Art im geschlossenen kriegsstarken Regt. und beim Donner der Kanvnen, der vom Gesecht der 2. G.J.D. bei Auvelais herüberschallt, braust der Treuschwur der Potsdamer Wachtparade gen Himmel. Noch einen Blick wirst der Kdr. in die ernsten, entschlossenen Gesichter seiner prächtigen Grenadiere und Füsiliere—dann ziehen die Komp. singend in ihre erste Schlacht, in der mancher den soeben getanen Schmur mit seinem Leben einlösen sollte.

Schlacht bei Namur-Charleroi. 23. bis 24. August. (Gesechte bei St. Gérard und Ermeton.)

Lage: Auf die Nachricht von dem Vormarsch deutscher Kräfte nördlich der Maas sandte der französische Oberbefehlshaber Joffre

**23. August** blieb das Regiment bei Regenwetter zunächst alarmbereit auf dem Biwakplatz liegen und hielt bataillonsweise seinen ersten Feldgottesdienst ab. Der Regts.Kdr. versammelte vor dem Abmarsch 11<sup>30</sup> das Regt. im offenen Viereck, gedachte des ersten Gefallenen, der für König und Vaterland und die Waffenehre des Regts. sein Leben dahingegeben hatte und gab den Inhalt einer von Sr. Maje stät dem Kaiser eingegangenen Meldekarte bekannt. Noch einmal ein strammer Präsentiergriff nach alter Potsdamer Art im geschlossenen kriegsstarken Regt. und beim Donner der Kanonen, der vom Gefecht der 2. G.I.D. bei Auvelais

herüberschallt, braust der Treuschwur der Potsdamer Wachtparade gen Himmel. Noch einen Blick wirft der Kdr. in die ernsten, entschlossenen Gesichter seiner prächtigen Grenadiere und Füsiliere — dann ziehen die Komp. singend in ihre erste Schlacht, in der mancher den soeben getanen Schwur mit seinem Leben einlösen sollte.

#### Schlacht bei Namur-Charleroi.

23. bis 24. August.

#### (Gefechte bei St. Gérard und Ermeton.)

L a g e : Auf die Nachricht von dem Vormarsch deutscher Kräfte nordlich der Maas sandte der französische Oberbefehlshaber J o f f r e

22

seine 5. Armee unter Lanrezac den Belgiern zur Hilfe. Sie versammelte sich vom 21. August ab im Sambre-Maas-Wintel südwestlich Namur. Weiter westlich gingen die Engländer von Maubeuge auf Mons vor. Die deutsche 2. Armee schwenkte am 20. August nach Südwesten ein und traf an der Sambre auf die französische 5. Armee beiderseits von Charleroi. Während sie am 22. die Sambre-übergänge ertämpste, blieb die 1. Garde-Division nördlich des Flusses zur Deckung gegen die Nordwestfront von Namur stehen. Am 23. nahm der überlegene Gegner den deutschen Angriff wenige Kisometer südlich der Sambre in vorbereiteten Stellungen an. Im blutigen frontalen Ansturm wurde er zurückgeworsen. Die 1. Garde-Division greift bei St. Gérard am linken Flügel ein, wohin auch der Feind Berstärkungen wirst. Am 24. tritt die französische Armee den Kückzug nach Südwesten an. Es kommt noch zum Ramps mit Nachhuten.

Gleichzeitig schlug die 1. Armee am 23. und 24. bei Mons die Engländer. Die 3. Armee rang um die Maas-übergänge bei Dinant. — Bis zum 25. werden die letzten Forts von Namur genommen.

seine 5. Armee unter Lanrezac den Belgiern zur Hilfe. Sie versammelte sich vom 21. August ab im Sambre-Maas-Winkel südwestlich Namur. Weiter westlich gingen die Engländer von Maubeuge auf Mons vor. Die deutsche 2. Armee schwenkte am 20. August nach Südwesten ein und traf an der Sambre auf die französische 5. Armee beiderseits von Charleroi. Während sie am 22. die Sambre-Übergänge erkämpfte, blieb die 1. Garde-Division nördlich des Flusses zur Deckung

gegen die Nordwestfront von Namur stehen. Am 23. nahm der überlegene Gegner den deutschen Angriff wenige Kilometer südlich der Sambre in vorbereiteten Stellungen an. Im blutigen frontalen Ansturm wurde er zurückgeworfen. Die 1. Garde-Division greift bei St. Gérard am linken Flügel ein, wohin auch der Feind Verstärkungen wirft. Am 24. tritt die französische Armee den Rückzug nach Südwesten an. Es kommt nach zum Kampf mit Nachhuten.

Gleichzeitig schlug die 1. Armee am 23. und 24. bei Mons die Engländer. Die 3. Armee rang um die Maas-Übergänge bei Dinant. — Bis zum 25. werden die letzten Forts von Namur genommen.

23. August: Das Regt. marschierte in Richtung auf den Kanonensbonner gegen die Sambre. Der Fluß wurde bei Jemeppe auf einer unter dem Schutz des 2. G.K. von unseren Pionieren gebauten Brücke überschritten und dann der Straße auf Ham gesolgt. Wiederum brennt die Sonne glühend heiß. Hinter Ham wird links von der Straße absgebogen und über Taravisée auf Waldwegen Sart St. Laurent erreicht, wo die schon entsalteten Batle. entwickelt werden, und zwar I. u. II. in vorderer Linie, F. hinter dem linken Flügel gestaffelt. Da dieser Flügel gleichzeitig der äußerste des Korps war und hinter ihm die noch nicht genommene Festung Namur lag, solgte außerdem das ganze 3. G.K. hinter dem F.Batl., während die LeibsGardeshusaren gegen Namur sicherten.

Es ift 520 nachm. geworden, als die entwickelten Komp. zum Angriff gegen Les neuves Sens—La Folie d'Auvelais vorgehen. Bom 3. B.= Felda. Regt. gut unterstützt, nimmt das Regiment die Höhen von Lesves. Der Regts. Adj., Oblt. v. Sick, wird als erster Offiz. des Regiments dabei verwundet. Die Artillerie folgt schnell der Infanterie, die den Angriff gegen St. Gérard weiter vorträgt. Das I. nimmt dabei mit stürmender Hand 8 feuernde Geschütze, Gesangene werden gemacht. Bei untergehender Sonne, in deren Kot sich die Flammen des brennenden Schlosses mischen, stürmt das Regiment St. Gérard. Die Komp. des

**23. August:** Das Regt. marschierte in Richtung auf den Kanonendonner gegen die Sambre. Der Fluß wurde bei Jemeppe auf einer unter dem Schutz des 2. G.R. von unseren Pionieren gebauten Brücke überschritten und dann der Straße auf Ham gefolgt. Wiederum brennt die Sonne glühend heiß. Hinter Ham wird links von der Straße abgebogen und über Taravisée auf Waldwegen Sart St. Laurent erreicht, wo die schon entfalteten Batle. entwickelt werden, und zwar I. u. II. in Vorderer Linie, F. hinter dem linken Flügel gestaffelt. Da dieser Flügel gleichzeitig der äußerste des Korps war und hinter ihm die noch nicht genommene Festung Namur

lag, folgte außerdem das ganze 3. G.R. hinter dem F.Batl., während die Leib-Garde-Husaren gegen Namur sicherten.

Es ist 5<sup>20</sup> nachm. geworden, als die entwickelten Komp. zum Angriff gegen Les neuves Sens—La Folie d'Auvelais vorgehen. Vom 3. G.Felda.Regt. gut unterstützt, nimmt das Regiment die Höhen von Lesves. Der Regts.Adj., Oblt. v. S i ck , wird als erster Offiz. des Regiments dabei verwundet. Die Artillerie folgt schnell der Infanterie, die den Angriff gegen St. Gérard weiter vorträgt. Das I. nimmt dabei mit stürmender Hand 8 feuernde Geschütze, Gefangene werden gemacht. Bei untergehender Sonne, in deren Rot sich die Flammen des brennenden Schlosses mischen, stürmt das Regiment St. Gérard. Die Komp. des

oberten Ort. Der Angriff hatte dem I. aber doch an 100 Mann gekostet, besonders die 2. Komp. hatte stark gelitten. Ihr getreuer Feldwebel Böhmer übergibt sterbend mit vier Schrapnellkugeln in der Brust seinem Hauptmann die Kompagniekasse. Sergt. Gehrke, 2., Fahnenträger des I., fällt, die enthüllte Fahne in der Hand. Trotz stärksten Feuers springt Einjfrw. Utffz. Bartels hinzu und ergreift die Fahne. Offizierstellvertreter Uhlendorf, und schwer verwundet. Regts.-Tambour Sergeant Wierczoch verhindert durch unerschrockenes Zurücklaufen, daß eigene Art. auf das Regt. Schießt. So spielen sich mannigfache Bilder wahren Heldentums ab.

oberten Ort. Der Angriff hatte dem I. aber doch an 100 Mann gekostet, besonders die 2. Komp. hatte stark gelitten. Ihr getreuer Feldwebel Böhmer übergibt sterbend mit vier Schrapnellkugeln in der Brust seinem Hauptmann die Kompagniekasse. Sergt. Gehrke, 2., Fahnensträger des I., fällt, die enthüllte Fahne in der Hand. Trotz stärksten Feuers springt Einjstrw. Utssa. Bartels hinzu und ergreist die Fahne. Offizierstellvertreter Uhlendorf, lanaiähriger Feldwebel der 2., wird schwer verwundet. Regts.-Tambour Sergeant Bierczoch verhindert durch unerschrockenes Zurücklausen, daß eigene Art. auf das Regt. schießt. So spielen sich mannigsache Bilder wahren Heldentums ab.

Ein das Regiment auf den Höhen sübl. des Dorfes erreichender Div.Befehl ordnete die Berfolgung noch bis Denée an. Nachdem die Verbände geordnet waren, stieß das Regiment auf und östlich der Chausse, 2. G.J.B. westlich derselben auf Denée vor. Auf der Straße selber, dem Regiment voraus, geht der Regts. Stab zu Fuß, das Gewehr mit aufgepflanztem Seitengewehr in der Hand, mit einigen Pionieren der 1. G.Pi. Das Füßbatl. nimmt eine belgische Kolonne. Denée wird ohne weiteren Kampf erreicht. Sosort besehen II. und Füß den jenseitigen Rand, während das L. Ortsbiwaf bezieht. Fähnr. v. Richt = hofen bekommt für Tapserkeit vor dem Feinde den Degen. In der Nacht bringt ein grundloser Alarm einige Unruhe. Lt. v. Lynder geht mit dem Einsfrw. Unteroffizier Spannut heine gute Erkundungssstreife. Am folgenden Tage, dem

Ein das Regiment auf den Höhen südl. des Dorfes erreichender Div.Befehl ordnete die Verfolgung noch bis Denée an. Nachdem die Verbände geordnet waren, stieß das Regiment auf und östlich der Chaussee, 2. G.I.B. westlich derselben auf Denée vor. Auf der Straße selber, dem Regiment voraus, geht der Regts.Stab zu Fuß, das Gewehr mit aufgepflanztem Seitengewehr in der Hand, mit einigen Pionieren der 1. G.Pi. Das Füs.Batl. nimmt eine belgische Kolonne. Denée wird ohne weiteren Kampf erreicht. Sofort besetzen II. und Füs. den jenseitigen Rand, während das I. Ortsbiwak bezieht. Fähnr. v. R i ch t h o f e n bekommt für Tapferkeit vor dem Feinde den Degen. In der Nacht bringt ein grundloser Alarm einige Unruhe. Lt. v. L y n ck e r geht mit dem Einjfrw. Unteroffizier S p a n n u th eine gute Erkundungsstreife. Am folgenden Tage, dem

- 24. August murde der Angriff der Brigabe um 6 ° vorm. gegen Gegner (Nachhuten) auf den Höhen bei Furnaux fortgesett. Der Feind nahm den Angriff jedoch nicht mehr an und ging zurud. Feindliche Artillerie wurde bei Mettet beim Auffahren zusammengeschoffen. Die Brigade raftete dann bei Biesmeree. Auf die Meldung des Lt. v. Gagern vom 2. G.M.R., daß ftarke Rudzugsbewegungen ber Belgier öftlich Ermeton zu erkennen seien, machten zunächst I. und II. kehrt und griffen selbständig diesen neuen Gegner an. Als die Meldung davon den Stab erreichte, griff auch er mit dem Fuf. in den Kampf ein. Die Belgier wurden auf die Sachsen der 3. Armee, die bei Dinant über die Maas gingen, geworfen. Leider hatte das I. Batl. bei bem Häuserkampf in Ermeton, bei dem jedes Behöft einzeln genommen merben mußte, wieder recht erhebliche Verluste. Hier erhielt der Adjutant des I., Lt. Hans Sigismund v. Oppen, einen schweren Bauchschuß, an dem er balb darauf als erster Offizier des Regiments sein Leben ließ. Der Kdr. des I., Major Graf Eulenburg, der Kdr. der Lb. Komp., Hptm.
- **24. August** wurde der Angriff der Brigade um 6° vorm. gegen Gegner (Nachhuten) auf den Höhen bei Furnaux fortgesetzt. Der Feind nahm den Angriff jedoch nicht mehr an und ging zurück. Feindliche Artillerie wurde bei Mettet beim Auffahren zusammengeschossen. Die Brigade rastete dann bei Biesmerée. Auf die Meldung des Lt. v. G a g e r n vom 2. G.Ul.R., daß starke Rückzugsbewegungen der Belgier östlich Ermeton zu erkennen seien, machten zunächst I. und II. kehrt und griffen selbständig diesen neuen Gegner an. Als die Meldung davon den Stab erreichte, griff auch er mit dem Füs. in den Kampf ein. Die Belgier wurden auf die Sachsen der 3. Armee, die bei Dinant über die Maas gingen, geworfen. Leider hatte das I. Batl. bei dem Häuserkampf in Ermeton. bei dem jedes Gehöft einzeln genommen werden mußte, wieder recht erhebliche Verluste. Hier erhielt der Adjutant des I., Lt. Hans Sigismund v. O p p e n , einen schweren Bauchschuß, an dem er bald darauf als erster Offizier des Regiments sein Leben ließ. Der Kdr. des I., Major G r a f E u l e n b u r g , der Kdr. der Lb.Komp., Hptm.

v. Roeder, der Chef der 3., Hptm. v. Schilling, der Führer der 4., Oblt. v. Bock, und die Lts. v. Engelbrecht, v. Rheinbaben, v. Trotha, Graf Harden berg, Jugf. Bfw. d. R. Modericker und Mannschaften waren erhebliche Berluste zu beklagen. Utss. Westendorf, Lb., und Vzfw. Zielken, 4., lagen neben so manchem stolzen Sempertalis-Grenadier still auf der Totenbahre. Der Geist der Truppe war über alles Lob erhaben. Wieder sah man Bilder edler Pflichttreue und Hingabe. Als der Einj. Unterossizier Panzer von der Lb. mit schwerem Kopsschuß von zwei Leuten gestüht nach dem Berbandplatz gebracht wurde und seinen Kommandeur erblickt, reißt er seine Begleiter herum, macht Front ungeachtet seiner schweren Wunde. Auch dieser tapsere Kamerad hat die Heimat nicht wiedergesehen. Das Kegiment erbeutete 3 Fahnen, eine vom 1. Jäg. Batl. und machte 300 Gesangene. Hptm. v. Stutterheim, bisher 7., übernimmt das I. Batl.

v. R o e d e r, der Chef der 3., Hptm. v. S chilling, der Führer der 4., Oblt. v. B o ck, und die Lts. v. E n g e l b r e cht, v. R h e i n b a b e n, v. T r o t h a, G r a f H a r d e n b e r g, Zugf. Vfz. d. R. M o d e r i ck e r wurden verwundet. Auch unter den Unteroffizieren und Mannschaften waren erhebliche Verluste zu beklagen. Utffz. W e st e n d o r f, Lb., und Vzfw. Z i e l k e n, 4., lagen neben so manchem stolzen Sempertalis-Grenadier still auf der Totenbahre. Der Geist der Truppe war über alles Lob erhaben. Wieder sah man Bilder edler Pflichttreue und Hingabe. Als der Einj. Unteroffizier P a n z e r von der Lb. mit schwerem Kopfschuß von zwei Leuten gestützt nach dem Verbandplatz gebracht wurde und seinen Kommandeur erblickt, reißt er seine Begleiter herum, macht Front ungeachtet seiner schweren Wunde. Auch dieser tapfere Kamerad hat die Heimat nicht wiedergesehen. Das Regiment erbeutete 3 Fahnen, eine vom 1. Jäg.Batl. und machte 300 Gefangene. Hptm. v. S t u t t e r h e i m, bisher 7., übernimmt das I. Batl.

25. bis 27. August: Diese Tage sahen das Regiment im Weitermarsch nach Westen bzw. Südwesten. Am Anfang des Gros marschierend, erreichte es am 25. über Florennes—Hemptinne—Cerfontaine Froid Chapelle und bezog hier Ortsbiwak. Der Fall der Festung Namur wird bekannt. Am 26. führte der Marsch über Rance—Mantbliart bei Eppe Sauvage über die französische Grenze. Weiter dann über Trélon—Glageon marschierend, rücken die Truppen am Abend ins Ortsbiwak bei Féron (St., I., Füs. und M.G.K.) und Fourmies (II.). Der 27. Brachte nach Marsch über Rocquigny gute Unterkunft in La Capelle. Feindliche Kavalierie wurde von der Vorhut vertrieben. Das I. Batl. (S t u t t e r h e i m ), zur Sicherung nach Lerzy vorgeschoben, wird von den Einwohnern, die das schnelle Erscheinen deutscher Truppen nicht zu fassen vermögen, mit großer Zuvorkommenheit als Engländer empfangen. Nach den heißen Tagen setzte am Abend Regen ein.

25. bis 27. August: Diese Tage sahen das Regiment im Weitermarsch nach Westen bzw. Südwesten. Am Ansang des Gros marschierend, erreichte es am 25. über Florennes—Hemptinne—Cersontaine Froid Chapelle und bezog hier Ortsbiwas. Der Fall der Festung Namur wird bekannt. Am 26. führte der Marsch über Rance—Montbliart bei Eppe Sauvage über die französische Grenze. Weiter dann über Treson—Glageon marschierend, rücken die Truppen am Abend ins Ortsbimas bei Féron (St., I., Füs. und M.G.K.) und Fourmies (II.). Der 27. brachte nach Marsch über Rocquigny gute Untersunst in La Capelle. Feindliche Ravallerie wurde von der Vorhut vertrieben. Das I. Batl. (Stutter hein), zur Sicherung nach Lerzy vorgeschoben, wird von den Einswohnern, die das schnelle Erscheinen deutscher Truppen nicht zu sassen wermögen, mit großer Zuvorsommenheit als Engländer empfangen. Nach den heißen Tagen setze am Abend Regen ein.

### Die Schlacht bei St. Quentin.

28. bis 30. August.

## (Gefechte bei Monceau, Colonfan und Richaumont.)

Gfizze 5.

Lage: Nach den Siegen von Mons, Namur-Charleroi und Dinant setzte die 1. bis 3. Armee die große Umfassungsbewegung in süds westlicher Richtung fort. Die 1. schlug die Engländer am 26. erneut

#### Die Schlacht bei St. Quentin.

28. bis 30. August.

### (Gefechte bei Monceau, Colonfay und Richaumont.)

Skizze 5.

L a g e : Nach den Siegen von Mons, Namur-Charleroi und Dinant setzte die 1. bis 3. Armee die große Umfassunggbewegung in südwestlicher Richtung fort. Die 1. schlug die Engländer am 26. erneut

bei Le Cateau und ging auf Péronne vor. Die 2. zog sich südöstlich

Maubeuge vorbei auf Buise.

Zur Entlastung der hart verfolgten Engländer befiehlt Joffre der 5. Armee, die am 27. abends bei Bervins stand, auf St. Quentin anzugreisen. Unter Belassung von Sicherungen an der Disestrecke Guise—Etréaupont rückt die 5. französische Armee am 28. in eine Bereitstellung bei Ribemont.

Die ungeklärte Lage an der Dise oberhalb Guise veranlaßt General v. Bülow, das X. und G.Korps am 28. ansangs von Iron bis Buirons sosse bereitzustellen. Erst gegen Mittag wird der Vormarsch besohlen. Gardes und X. Korps werden in Kämpse um den Dise-Abschnitt verswickelt. Das X. Korps erreicht das Süduser bei Guise nach heftigem Kampse erst am späten Abend. Der rechte Armeeslügel bleibt im Vorsgehen nach Gegend südöstlich St. Quentin.

bei Le Cateau und ging auf Peronne vor. Die 2. zog sich siidöstlich Maubeuge vorbei aus Guise.

Zur Entlastung der hart verfolgten Engländer befiehlt Joffre der 5. Armee, die am 27. abends bei Vervins stand, auf St. Quentin anzugreifen. Unter Belassung von Sicherungen an der Oisestrecke Entse-Etreaupont rückt die 5. französische Armee am 28. in eine Bereitstellung bei Ribemont.

Die ungeklärte Lage an der Oise oberhalb Guife veranlaßt General v. B ii la m, das X. und GKorpS am 28. anfangs von Esan bis Buironsosse bereitzustellen. Erst gegen Mittag wird der Vormarsch befohlen. Garbe- und x. Korps werden in Kämpfe um den Ase-Abschnitt verwickelt. Das X. Korps erreicht das Südufer bei Guise nach heftigem Kampfe erst am späten Abend. Der rechte Armeeflügel bleibt im Vorgehen nach Gegend südöstlich St. Quentin.

#### Gefecht bei Monceau am 28. August.

**28. August:** Das Regiment wurde 5<sup>20</sup> morgens alarmiert und trat als Vorhut des A.K., ohne das noch auf Vorposten stehende I., dafür mit einem Batl. des 3. G.R., den Vormarsch auf der Straße La Capelle—Guise an. Sehr bald wurde links eingeschwenkt und eine Bereitstellung zwischen Leschelle, hier rechter Flügel des Regts., und nordöstlich La Capelle, hier linker Flügel der anschließenden 2. G.I.D., ausgehoben. Als bis 1 Uhr außer schwacher fdl. Besetzung der Oise-Brücken nichts weiter vom Feinde gemeldet war, wurde der Vormarsch nach Südwesten fortgesetzt. Die Vorhut erreichte gerade die Maison des trois Pigeons, als ein neuer Divisionsbefehl eintraf, der das Abbiegen der Brigadeanfänge nach Süden gegen die Oise anordnete.

# Gefecht bei Monceau am 28. August.

28. August: Das Regiment wurde 520 morgens alarmiert und trat als Borhut des A.R., ohne das noch auf Borposten stehende I., dasür mit einem Batl. des 3. G.R., den Bormarsch auf der Straße La Capelle—Guise an. Sehr bald wurde sinks eingeschwenkt und eine Bereitstellung zwischen Leschelle, hier rechter Flügel des Regts., und nordöstlich La Capelle, hier linker Flügel der anschließenden 2. G.J.D., ausgehoben. Als dis 1 Uhr außer schwacher soll. Besehung der Dise-Brücken nichts weiter vom Feinde gemeldet war, wurde der Bormarsch nach Südwesten sortgesetzt. Die Borhut erreichte gerade die Maison des trois Pigeons, als ein neuer Divisionsbesehl eintras, der das Abbiegen der Brigades ansänge nach Süden gegen die Dise anordnete.

Das Regiment erhielt Besehl, das Dorf Monceau zu nehmen, sich in Besitz der Brückenstelle zu setzen und den übergang zu erzwingen. Das Batl. Stutterheim murde ihm wieder unterstellt. Der Regts. Kdr. erteilte dem Major v. Bismarck den Besehl, Dorf und Brücke mit seinem Füschenden, diesseitigen User dem Füsch helsen. Die I. Abilg. des 1. G.Felda. Regts. geht in Stellung und unterstützt den übergang. Das Füschen. Vorg durch gut gezieltes Feuer den Feind nieder, geht durch das brennende Dorf vor und setzt sich in den Besitz der gesprengten Brücke. Beim übergang fällt an der Spitze seiner braven Füssliere der Oblt. v. Brun, Führer der 11. Komp. Der Fluß wird vom Füss. und II.

Das Regiment erhielt Befehl, das Dorf Monceau zu nehmen, sich in Besitz der Brückenstelle zu setzen und den Übergang zu erzwingen. Das Batl. Stutter hei m wurde ihm wieder unterstellt. Der Regts.Kdr. erteilte dem Major v. Bismarck den Befehl, Dorf und Brücke mit seinem Füs.Batl. zu nehmen. II. mit M.G.K. sollten durch Feuer von dem überhöhenden, diesseitigen Ufer dem Füs. helfen. Die I. Abtlg. des 1. G.Felda.Regts. geht in Stellung und unterstützt den Übergang. Das Füs.Batl. ringt durch gut gezieltes Feuer den Feind nieder, geht durch das brennende Dorf vor und setzt sich in den Besitz der gesprengten Brücke. Beim Übergang fällt an der Spitze seiner braven Füsiliere der Oblt. v. Brun, Führer der 11. Komp. Der Fluß wird vom Füs. und II.

durchwatet, darauf werden die jenseitigen Gärten und Hänge vom Feinde gesäubert und besetzt, wobel ein Offizier 80 Mann in unsere Hand fallen. Inzwischen war auch das I. Batl. wieder beim Regt. eingetroffen. — Auf den Höhen sühl. der Dise wurde befehlsgemäß haltgemacht. Im leichten Art. Feuer blieb das Regiment hier liegen, bis um 650 abds. ein neuer Befehl solgenden Inhalts einlies: "Feind auf Colonsan zurückgegangen, 3 G.R. ist über die Dise herüber und geht über Faty vor. X. A.R. tämpst schwer um die Übergänge bei Guise, 1. G.R. hat durch Vorstoß längs der Dise auf Beaurain Userwechsel des X. A.R. zu erleichtern." Das 1. G.R. schwenkt rechts und stößt mit dem II. Batl. an der Dise entlang, dem Füs. links daneben, dem I. hinter dem linken Flügel dis zur Begegabel hart östl. Beaurain vor, bringt den Gegner zum Beichen und stellt Verdindung mit dem X. A.R. her. Ein weiterer Besehl, 90 abends beim Regt. eintreffend, ordnete an: "Vormarsch über Wiège auf Colonsan sortsehwat."

durchwatet, darauf werden die jenseitigen Gärten und Hänge vom Feinde gesüubert und besetzt, wobei ein Offizier 80 Mann in unsere Hand fallen. Inzwischen war auch das I. BatL wieder beim Regt. eingetroffen. — Aus den höhen südl. der Oise wurde befehlsgemäß haltgemacht. Jm leichten Art.Feuer blieb das Regiment hier liegen, bis um 650 abds. ein neuer Befehl folgenden Inhalts einlies: "Feind auf Colanfay zurückgegangen, 3 G.R. ist über die Oise herüber und geht über Faty var. X. AK. kämpft schwer um die Übergänge bei Guise, I. G.R. hat durch Vorstaß längs der Oise aus Beaurain Ufermechsel des X. A.K. zu erleichtern« Das 1. G.R. schwenkt rechts und stößt mit dem IL BatL an der Oise entlang, dem Füs. links daneben, dem I. hinter dem linken Flügel bis zur Wegegabel hart östL Beaurain vor, bringt den Gegner zum Weichen Und stellt Verbindung mit dem X. A.K. her. Ein weiterer Befehl, 90 abends beim Regt. eintreffend, ordnete an: »Bormarsch über Wiege aus Culonfay fortsetzen, dort Ortsbiwak.«

Mittlerweile senkte sich die Nacht auf das nach glühend heißem Tage

slimmernde Schlachtfeld. Da die Truppen schon bei der letzten Bewegung Feuer aus der linken Flanke bekommen hatten und der Regt-»-Kdr. nicht in einen Nachttampf um die Biwakplätze verwickelt werden wollte, befahl er: »Die Bataillone erreichen entfaltet, mit lichten Schützen Voraus, zunächst die höhen südwestL Wiege und treiben Erkundungen gegen Calonfay var. Jst der Ort besetzt, gehen die Bataillone, wo sie sich befinden, zur Ruhe über.« Der RegtSStab selber trabte über Wiege auf Colonfay, stieß aus eine Wegesperre am Eingang deg Dorfes Und bekam von dort aus Feuer. Da auch der Dorfrand besetzt war, befahl der Regtl.Kdr. den Bataillonen, zur Ruhe überzugehen. Das I. sicherte am Sinn-and von Wiege. Die Nacht verlief ruhig. Eine Patrouille, geführt von Li. Graf Goltz , stellte gleichfalls die Vesetzung von Colonsay fest. .

Mittlerweile senkte sich die Nacht auf das nach glühend heißem Tage flimmernde Schlachtfeld. Da die Truppen schon bei der letzen Beswegung Feuer aus der linken Flanke bekommen hatten und der Regts.- Kdr. nicht in einen Nachtkampf um die Biwakpläße verwickelt werden wollte, befahl er: "Die Bataillone erreichen entfaltet, mit lichten Schüßen voraus, zunächst die Höhen südwestl. Wiège und treiben Erstundungen gegen Colonsan vor. Ist der Ort besetz, gehen die Bataillone, wo sie sich besinden, zur Ruhe über." Der Regts. Stab selber trabte über Wiège auf Colonsan, stieß auf eine Wegesperre am Eingang des Dorses und bekam von dort aus Feuer. Da auch der Dorsrand besetzt war, besahl der Regts. Kdr. den Bataillonen, zur Ruhe überzugehen. Das I. sicherte am Südrand von Wiège. Die Nacht verlief ruhig. Eine Patrouille, gesührt von Lt. Graf Golß, stellte gleichfalls die Besetzung von Colonsan sest.

## Das Gefecht bei Colonfan am 29. August.

Lage: Während der rechte Armeeflügel bei St. Quentin überraschend von der 5. französischen Armee angegriffen wird, stoßen X. und G.-Rorps beim Borgehen nach Süden auf seindliche Kräste. Ihr rüdsichtsloser Angriff veranlaßt General Lanrezac, die Offensive auf St. Quentin einzustellen und sich mit acht Divisionen auf das X. und G.-Rorps zu werfen. In opfervollem Ringen wird deutscherseits troßdem schrittweise Boden gewonnen. Bis zum Abend des 29. wird die Linie

### Das Gefecht bei Colonfay am 29. August.

L a g e : Während der rechte Armeeflügel bei St. Quentin überraschend von der 5. französischen Armee angegriffen wird, stoßen X. und G.-Korps beim Vorgehen nach Süden auf feindliche Kräfte. Ihr rücksichtsloser Angriff veranlaßt General L a n r e z a c , die Offensive auf St. Quentin einzustellen und sich mit acht Divisionen auf das X. und G.-Korps zu werfen. In opfervollem Ringen wird deutscherseits trotzdem schrittweise Boden gewonnen. Bis zum Abend des 29. wird die Linie

Mont d'Origny—Puisieux—Haution erreicht und gegen Angriffe gehalten.

29. August: Nach heißem Tage und kalter Nacht stiegen am Morgen des 29. dicke Nebelschwaden aus dem Disetale auf, die den Gegner dem Auge des Angreifers entzogen. Die 1. G.J.B. stellte sich südöstlich Wiege mit dem 3. G.K. rechts, dem 1. (Anschluß) links, bereit.

Der Regts.Kdr. nahm das II. rechts, das Füs. (Anschluß) links, das I. hinter den linken Flügel, da die 2. G.J.B. noch nicht heran war. Der Angriffsstreisen des Regts. war Westkante Colonsan—Höhe 164 am Wege Le Sourd—Colonsan. Da der Nebel nicht wich, konnte die Arstillerie zunächst nicht wirken. Die Division befahl jedoch, daß angegriffen werden sollte ohne die Artillerie-Vorbereitung abzuwarten.

So traten 9<sup>10</sup> vorm. die Schüßen der 5. bis 7. Komp. rechts und die der 12. u. 10. Romp. links zum Angriff an; in zweiter Linie folgten 8. u. 11., während die 9. in dritter Linie links gestaffelt vorging. Das I. Batl. hielt sich zunächst ziemlich dicht hinter dem Füs.Batl., indem es in den Schlänken, die sich von Wiège nach dem Nordostausgang von Colonfan hinziehen, vorrückte; es hatte 3. u. 4. Komp. vorn, Lb. u. 2. dahinter. Der Regts. Stab mit der M.G.R. folgte der 11. am Ansang des I.

Mont d'Origny-—Puisieux——haution erreicht und gegen Angriffe gehalten.

29. August: Nach heißem Tage und kalter Nacht stiegen am Morgen des 29-. dicke Nebelschwaden aus dem Oisetale auf, die den Gegner dem Auge des Angreifers entzogen. Die 1. G.J.B. stellte sich südöstlich Wiege mit dem Z. G.R. rechts, dem 1. (Anschluß) links, bereit.

Der Regts.Kdr. nahm das 11. rechts, das Füs. (Anschluß) links, das I. hinter den linken Flügel, da die 2. G.J.B. noch nicht heran war. Der Angriffsstreifen des Regts. war Westkante Eolonfay-———F)ähe 164 am Wege Le Sourd-——Colonfay. Da der Nebel nicht wich, konnte die Artillerie zunächst nicht wirken. Die Division befahl jedoch, daß angegriffen

werd-en sollte ohne die Artillerie-Vorbereitung abzuwarten.

So traten 910 vorm. die Schützen dier 5. bis 7. Komp. rechts und die der 12. u. 10. Komp. links zum Angrisf an; in zweiter Linie folgten 8. u. 11., während die 9. in dritter Linie links geftaffelt vorging. Das I. Batl. hielt sich zunächst ziemlich dicht hinter dem Füf.Batl., indem es in den Schlänkem die sich von Wiege nach dem Nordostausgang von Colonfay hinziehen, vorrücktez es hatte 3. u. 4. Komp. vorn, Lb. u. 2. dahinter. Der Regts.Stab mit der M.G.K. folgte der 11. am Anfang

Die Verluste sind zunächst im Nebel gering. Je mehr sich aber die Schützen dem Dorfe nähern, steigert sich das feindliche Feuer aller Waffen. Colonfay wird trotzdem erreicht und nach häuserkampf, bei dem es in Flammen aufgeht, genommen. Die Fahnengruppe des 11. wird von sdl. Nachzüglern bedrängt, der Fahnenträger, Feldw. K u msm e r, schwer verwundet, deckt mit seinem Körper die Fahne. — Dann geht der Angrifs weiter, Richtung Richaumont. Das Regt. hatte die 3. u. 4. zum Ausfüllen einer Lücke, die auf dem inneren Flügel der Regimenter der Brigade entstanden war, einsetzen müssen. Diese Komp. prallten auf einen energisch durchgeführten Gegenstoß der Franzosen und hatten bei seiner Abwehr sehr erhebliche Verluste, hierbei fiel der ritterliche Führer der 4., Lt. F rhr. v. P l e t t en b e r g. Die artilleristische Gegenwirkung wurde immer stärker; der Nebel war gestiegen und hatte einer sengenden Sonne Platz gemacht. Der Feind wollte die ihm entrissenen Dörser Colonsay und Le Sourd, das von der 2. G.J.B. genommen war, nicht ohne neue Kraftanstrengung in deutscher hand lassen und ging zu tiefgegliederten Gegenangrissen in dem Gelände zwischen Richaumont und den beiden Dörsern über. Zur Abwehr derselben waren die M.G.K., die Lb. u. 12. Komp. beim Füs. eingesetzt worden. Die Verluste steigern

sich. Offizierstellv. Frentrup wurde schwer Verwundet. Hier und dort entsteht ein Stutzen. Auch der RegtsStab muß im starken Feuer einmal eingreisen und stutzende Teile vorführen. So gelangt der Angrisf trotz der Gegenstöße bis auf die letzten Höhen vor Richaumont, wo er- zum Stehen kommt, nachdem das feindliche Feuer immer mehr auf die oordringenden Schützen konzentriert war. Die« dünn gewordenen Linien greifen zum Spaten und graben sich ein, zähe die genommenen Höhen im stärksten Artilleriefeuer, das von drei Seiten auf die tapferen Schützen einschlägt, gegen alle neuen Vorstöße der Franzosen haltend. Die Lage war nämlich inzwischen für das Regt. noch besonders erschwert worden, weil das an seiner Seite kämpfende 2. G.R., das in gleicher Höhe im Vorgehen gewesenwan aus dem Angrisf herausgezogen und auf Befehl des Gen.de. hinter dem linken Flügelder 2. G.J.D. bereitgestellt worden war, eine Bewegung, die nur einer gut disziplinierten und ausgebildeten Truppe zugemutet werden konnte, und der sich das Regiment voll gewachsen zeigte.

So lagen die Kompagnien des 1. G.Regts. «hier im schweren feindlichen Feuer, nur von den Kanonen des 1. G.Felda. unterstützt, bis in die Nacht hinein, die das Feuer allmählich vierstummen ließ. Der bei dem unmittelbar hinter der vorderen Linie am Wege Le Sourd—Richaumont liegenden Regts. Stab eintreffende Befehl lautete, unter dem Schutze Von Giefechtsvorposten die Verbände nieu zu ordnen und die Truppe zu Verpflegen. Das Regiment ruhte gesechtsbereit auf den Höhen südlich Colonfay und Le Sourd. Groß waren die Anstrengungen und Verluste des Tages gewesen; seine Erfolge sollten erst am nächsten ausgewertet werden.

Gefecht bei Richaumont am Zo. August.

Lage: Während am 29. die 1. G.J.D. starken Feind aus Colonfay—Le Sourd zurückwarf und dann starke Gegenangriffe auszuhaltsen hatte, war die 2. G.J.D., die zunächst keinen Gegner gegenüber hatte, später immer mehr in Umfassunggkämpfe verwickelt worden. Als nun beim Generalkommando die Nachricht einli-es: drei feindliche Kolonnen im Anmarsch gegen linken Flügel 2. G.J.D., in der ganzen linken Flanke das franz. I. A.K. im Anmarsch von Hirsom feindliche K.D. trabt auf La Capelle, wurde der schwere Entschluß gefaßt, um einer Umfassung des linken Flügelg entgegentreten zu können, das 2. Und

29

später auch das 4. G.R. aus dem Angriss herauszuziehen und hinter dem linken Korpsslügel bereitzustellen. So mußte die 1. G.J.V. den schweren Stirnkampf gegen einen überlegenen Gegner alleine aussechten. Für »den 30. 8. war befohlen: 1. G.J.D. hat mit der 1. G.«J.B. die erstürmten Höhen unbedingt zu halten.

Zo. August: 4 0 morgens alarmiert der Befehl, die Gefechtsvorposten zu nachhaltigem Widerstand zu verstärken, die nach kurzer Ruhe in naßkalter Nacht frästelnden Grenadiere. Das Regiment geht entfaltet, mitden Bataillonen M erv eldt und Bism arck in vorderer Linie, dem ZL links rückwärts gestaffelt in seine alte Stellung vor. Teile des I. u.11. befinden sich beim Z. G.R. Beim Vorgehen im Morgengrauen stößt das Regiment auf den Gegner, der gerade zu einem Angriff ansetzt: er wird geworfen. Der Regts. Stab gerät im Nebel in die feindliche Linie, kommt aber ohne Verluste zurück. Der glühendheiße Tag scheint den in zäher Abwehr im stärksten feindl. Art-Feuer liegenden braven Schützen kein Ende nehmen zu wollen. Brennender Durst macht sich geltend. Einzelnen beherzten Wasserholern gelingt es, das edle Naß den Dürstenden zuzuführen. Neue schwere Verluste treten ein. Der letzte

Rückhalt des Regiments, die Komp. O este r r e ich vom 2. GR» die sich beim Regts.-Stab eingefunden hatte, unsd zwei M.G. mußten dem besonders bedrängten 11. Vatl. zur Verfügung gestellt werden. Die Sonne senkte sich schon wieder auf ihrem Laufe, als die ermüdeten Schützen aufhorchten. Schwereeigene Granaten sausten über sie weg in den Feind, und bald machte sich neben ihnen das Vorgehen des erneut eingesetzten 2. GR. geltend. Kaum bekommen die schwachen Linien des Regiments etwas Lust, da stehen die Prachtkerle auch- schon auf und erstürmen das heiß ersehnteDorf Richaumont. Darüber hinaus werden auch Sains Richaumont und die hähen dahinter genommen, von denen uns so übel zwei Tage lang mitgespielt worden war. Der Feind vor der 2. G.J.D. war abgezogen, und so hatte die 2. G.J.B. ihrer schwer kämpfenden Schwester-Vrigade zu Hilf-e eilen können. Der Feind war geworfen

«- und im vollen Rückzuge. Unter dem Schutze von Sicherungen konnten « die siegreichen Stürmer nun Ortsbiwak beziehen, St., I., II. in Sains Richaumont, Füs. in Richaumont. «

So endigten diese schweren Kampstage des Regiments dank der Tapferkeit seiner braven Grenadiere und Füsiliere und ihrer unvergleichlichen Führer als ein schöner Erfolg und als neues Lorbeerreis am Siegeskranze unseres lieben alten Regiments. Schwer aber waren die Verluste. «

30 «

Von den Offizieren des Regiments waren in den drei letzten Tagen

gefallen: hptm v. W e d e l , 6.-««), hptm o. W i tz le b e n , M.G., Oberlt. Brunfich Edler v. Brun, 11., Oberlt. Frhr. v. hornstein,

10., Lt. Frhr. o. Plettenberg, 4., Lt. Frhr. o. Lyncker (starb an seiner Wunde), Lt. F r h r. v. R h e in b a b e n (starb an seiner Wunde), Lt. v. Bonin, Lt. d. R. Brümmersteidt, Lt. d. R. CzechanowsU. -

« Berwundet: Major V. Bisma rek, Füs» hptm o. Weihe r , 2., hptm v. Schütz, 12., Oberlt. d. R. Graf Finckenftein, 9., Lt. v. Aloensleben, Lb., Lt. v. Ammon, Lt. v. Eickstedt, Lt. v. Kutte, Lt. v. Diest, Lt. v. Krosigk, Lt. v. Lochow, Lt. Graf o.d.(soitz, Lt.d.R.o.Vlumenthal, Fähnr. v. Richthofen, Fähnr. v. Kalckreuth, Oberarzt d. R. Dr. Schu·ltze..

Von-den Feldwebeln des Regiments fielen: Fw. Babucke, 6»., Fw. S ch in d le r , 11., Vfw. W e n k e , Lb. (Korpsführer der Regts.-Musik, als Krankenträger), Vfw. Bod e, 10.; ferner fielen 34 Unter-offiziere und 283 Grenadiere und Füsiliere.

31. August: Der lang ersehnte Ruhetag, an welchem Gottesdienft stattfand. Mittags Alarm, es wird ausgerückt und wieder eingerückt. Wir begraben unsere lieben Toten. Die stark gelichteten Verbände werden neu geordnet. Von den 13 Kompagniesührern waren nur noch 4 vorhanden, das I. hatte keinen Aktiven mehr.

. Verfolgung und Vormarfch über die Marne. i»1. bis 5. September.Skizze 1 und 12.

L a g e : Die deutschen Armeen folgten südwärts den zurückgehenden Franzosen und Engländern. Die 1. Armee bog über Compiegne scharf nach Südoften ab, die 2. Armee ging westlich, die 3. östlich Reims vor.

- 1. September: 615 vorm. marschiert das Regiment im Gros über «
  Chåtillon—Erlon—Voyenne—Autremencourt—Cuirieux nach Pierrepont,
  wo 4 0 nachm. Ortsbiwak bezogen wurde. Um 7 0 abends wird alarmiert
  und ausgerückt, um der Z. Armee zu helfen. Nach einer Stunde wird der
  Alarm aber wieder aufgehoben und mit Musik eingerückt. Ein trotz aller
- \*) Die anspn bodonkon bei den OsRsZkzmn Edkzhsz d». Obst-när-[cut off]
- 31
  Anstrengungen sehr strammer Vorbeimarsch am Regts.Kdr. schließt den Tag. .
- 2. September: Um 1 0 morgens wieder Alarm und Antreten, wohl zu einem der längsten Märsche des Krieges. Zunächst bei Nebel und Kälte geht es mit ermüdenden Stopps hinter der Artillerie über Mächecourt——Sissonne-—Goudelancourt, hier Marschpause, —Berrieux—Corbeny nach »Craonne, wo Rast und Verpflegung stattfand. Weitermarsch über das später so berühmt gewordene Craonelle nach Maizy, » wo 530sdie Aisne auf einer Pontonbrücke überschritten wurde. Die jenseitigen Höhen werden erstiegen und von Romain aus das Regiment als sFlankenschutz nach Courlandon entsandt, ohne I., das nach Breuil kommen sollte, dort aber wegen Brückensprengung erst um 11 0 nachts einrücken konnte. Gegen 90 abends, bei völliger Dunkelheit, erreicht das Regiment «Courlandon. Es muß sich hier nach über 50 km Marsch noch entwickeln und mit Husaren zusammen den Feind aus dem Ort herauswersen-. In der Nacht stellen die Hilfspioniere des Regiments die Veslebrücke wieder her. die am
- Z. September, nachdem um 640 angetreten war, überschritten wurde. Der Marsch ging über Crugny—Brouillet nach Romigny, wo eine Bereitstellung gegen Reims eingenommen und verstärkt wurde. 430 nachm. wurde nach longuery weitermarschiert und hier 90 abends

Ortsbiwak bezogen. » —

- 4. September: 6 0 Abmarsch nach Cuisles, wo gerastet wird. Weitermarsch dann nach Reuil, dort aus einer von der 1. G.Pi. in einer Rekordzeit gebauten Brücke 120 mittags singend über die Marne. 7 0 abends wird mit klingendem Spiel in Epernay eingerückt. Trotz sitze, großer Marschleistungen der letzten Tage, ungenügender Verpflegung besonoers an Brot mangelte es machte das Regiment vor seinem Kommundeur einen von hunderten von Zuschauern angestaunten Vorbeimarsch und brachte die müden Beine heraus, wie es in Potsdam nicht hätte besser sein können. Den entschlossenen, sonnengebräunten Gesichtern sah, man den Willen zum Siege und den Stolz auf die bisherigen Erfolge an. Als Belohnung winkte ihnen, wenn auch« nur zu kurzer Ruhe, zum ersten und letzten Mal in diesen Kampstagen, eine unzerstörte, vollbewohnte, große Stadt. Am « · « «
- s. September trat das Regiment um 830 im Gros den Bormarsch über Pierry—Chaltrait nach Billers au Bois an, wo 20 nachm. Unterkunft bezogen wurde.

Xx

Schlacht am Peiit Morin (Marneschlacht). «

6. bis 9. September.4

Gefechte bei Toulon la Montagne, Vert la Gravelle, Morains le Petti, Fåre Ehampenoise, Connantre »

» Skizze I.

Lage: Die franz. Armeen hatten hinter der Marne am Morin Front gemacht und den letzt-en verfügbaren Mann herangezogen. General Joffre war zur Gegenoffensive bereit, die er am 6. 9. beginnen wollte. Mit allen verfügbaren Verkehrsmitteln hatte er seinem Westflügel Verstärkungen zugeführt und in und bei Paris eine neue Armee aufgestellt, die in die Flanke des rechten deutschen Flügels stoßen sollte. Deutscherseits wird die befohlene Linksschwenkung des Heeres weiter ausgeführt. Das Fehlen einer vorgesehenen Staffel hinter dem rechten Heeresflügel sollte uns zum Verhängnis werden. So stießen Offensive und Gegenoffensive bei uns im Stirnkampf am Morinbach aufeinander. Nach viertägigem schweren Ringen gelingt es dem GK die Front des Gegners zu durchbrechen. Es kann aber seinen blutig errungenen Erfolg nicht auf-nützen Zwischen 1. und- 2. Armee ist eine Lücke entstanden, in die Engländer und franz. Kavallerie eingedrungen sind. Daher bekommen, obwohl «auch die 1. Armee nach fast übermenschlichen Marschund Kampfesanstrengungen taktisch siegreich ist, aus ftrategischen Gründen die 1. und 2. Armee den Befehl, die Schlacht abzubrechen und hinter der Vesle eine neue Front herzustellen. So entglitt dem sieggewohnten deutschen Soldaten die schon errungene Siegespalme, und zähneknirschend mußte er sich in den befohlenen Rückmarsch schicken.

6. September-: 50 vorm. wurde zum Sammelplatz bei Chaltrait abgerückt. 60 Weitermarsch im Gros durch das Bois de Vertus nach Gsivry. 730 wird aus Etrechy abgebogen und dort mit Frontnach Süden eine Bereitstellung eingenommen. 2. G.J.D. und 2. G.J.B. sind bereits links vonuns im Kampf. 830 treten II. rechts, I. links, Füs. hinter dem rechten- Flügel zum Angriff gegen Toulon la Montagne an. Der Feind geht zurück. Beim Überschreiten der Chaussee Bergåre—Etoges bekommt das Regiment Gewehrfeuer aus dem Bois de Toulon. Die Höhen westl. Vert la Gravelle werden besetzt. Man sieht den Feind in dicken Kolonnen über die wenig-en Übergänge über den Marais de St. Gond zurückfluten, jedoch für das Gewehr zu weit. Daher wird die Battr. v. B ü I o w herangeholt, die dem Feinde erhebliche Verluste beibringt. Das Füs.Batl. sichert gegen das Bois de Toulon und sucht es mit Teilen des II. ab.

Feld-w. M azur macht mit dem Gefr. Pre cht der 4. Kompagnie im feindlichen Feuer eine sehr forfchel Erkundung, um die Wegbarkeit des Marais de St. Gond festzustellen. 930 abends sammelt sich das Regiment bei Bert la Gravelle und wird, auf Div.Befehl hin, über Eolligny nach Pierre Morains, welches brannte, verschoben. Das Regiment trifft dort nach 12 0 nachts ein. Die Kompagnien werden verpflegt und rasten. Der Nachtmarsch war sehr ermüdend. Im benachbarten Morains le Petit, das ebenfalls brennt, kämpft das Bataillon Rotenh an. vom 3. G.R. -

7. September: Jnfolge des Befehls, daß die 1. G.J.D. Teile der 2. G.J.D. ablösen soll, die ihrerseits nach- links rückt, muß nach kaum drei Ruhestunden das Regiment wieder antreten, um eine Stellung einzunehmen mit dem rechten Flügel bei Morains le Petit, (I.) an dem Wege nach Ecury entlang, (II. links neben dem I.).

Die Stellung lag tief vor einem Walde; sie wurde verstärkt. Als Rückhalt stellte sich das Füs.Batl. in den Gehölzen an der alten Römerstraße auf (2 Komp. davon Brig.Res.). Jn dieser Lage wurde den Tag über bei ziemlich starkem Artilleriefeuer ausgehalten. Es sollte das Eingreifen von Teilen der 3. Armee abgewartet werden.

s. September: Um 4 0 morgens trifft der Befehl ein, daß der Angrisf heute fortzusetzen ist, und zwar soll schon um 480 überraschend, mit dem ganzen Korps, mit blanker Waffe, ohne Feuervorbereitung, gegen die feindliche Stellung vorgebrochen werden. Es gelingt, die Bataillone noch rechtzeitig zu unterweisen. Punkt 430, jedem Teilnehmer unvergeßlich, hört man auf der ganzen Linie das kernige hurra der alten Garde, begleitet vom Klange der Trommeln und dem Signal "Rasch vorwärts«

der hornistew Der Feind wird in seiner festungsartigen Stellung, zum Teil schlafend, überrascht, überrannt, und was sich noch wehrt, niedergemacht. Bei einigen genommenen Batterien werden die Kanoniere an den Geschützen überrumpelt. .1., 11. sowie ein Bataillon B. G.R. verschwinden nun in den kusseligen Wald südl. Morains le Petit, wo der Kampf bald hin und her wogt. Orientierung und Führung gestaltet sich sehr schwierig. Der Feind wird über die Bahn nach Fere Champenoise in südwestlicher Richtung zurückgedrängt Bis an die Straße Vannes—Fere Champenoise wird nachgestoßen. Da links bei der 2. G.J.B. an der Straße noch gekämpft wurde, das Regiment aber die Flanke schützen sollte, machte es zunächst halt und grub sich ein, Nachdem die im Walde durcheinander gekommenen Berbände wieder geordnet waren. Das Füs.Batl., bis dahin Brigade-Reserve, traf wieder

34

beim Regimentein. Das I. hatte ziemlich hohe Verluste erlitten. Radfahrer Gefr. Schnuchel stellt fest, daß in Bannes nur noch feindliche Patrouillen waren. Nachmittags kommt der Befehl, daß ein Bataillon mit der M.G.K. und dem L.G..f).R. zusammen eine fliegende Kolonne auf Såzanne bilden sollten, um dem X. AK. das Überschreiten des Morin-Abschnitts zu erleichtern. Starkes feindliches Feuer verhinderte die Ausführung des Befehls. Das Füs.Batl. erreicht, heftiges Feuer durcheilend, noch den Westrand von Fere Champenoise und muß sich eingraben. Bald wird auch das II. zur Unterstützung des heftig angegriffenen Füf.Batls. näher an den Ort herangeschoben. Es gräbt sich mit Teilen der 2. Brigade zwischen Bhf. und Ort ein. Das I. bleibt zunächst als Flankenschutz liegen, wird 90 abends Vom Stabe nach Fere Champenoise (Ost) hineingeführt, wo es mit dem Bataillon v. Tr e s cko w (3. G.R.), das sich dem Regt. unterstellt hatte, biwakiert. Die stark mitgenommene 2. Brigade sammelte sich in den Talmulden

nordöstlich des Ortes, dabei auch Teile der 2. G.J.D. In der Nacht stießen wiederholte Angriffe gegen die Bataillone Merveldt und B i sm a rck vor, die zum Teil erst dicht vor unseren Linien zusammenbrachen. Am « —

9. September sollte weiter angegriffen werden. Unser 4. Kampftag! 1. G.J.D. war nördlich, « 2. G.J.D. südlich Fere Champenoise angesetzt. Wiederum stellten wir uns auf dem rechten Flügel der Division bei dem Wegekreuz 4 km nordwestlich des Ortes bereit: I. in vorderer Linie, II. und Füs. zweimal rechts rückwärts gestafselt. Anschluß hatte « das links befindliche 3. G.R. Unser I. Batl. säubert, ohne auf zu starken Widerstand zu stoßen, das Waldgelände und erreicht den westlichen Waldrand, östlich der Ferme hoset Das II. Batl. folgt mit dem Regis-Stab in dem unübersichtlichen Gelände dicht aus. Das Füs.Batl. bekommt mittags den Befehl, mit der 1. G.Pi. den Mont Aoüt zu nehmen. Jm breiten Tal, nach der Bahn bei Linthes zu, sieht man die feindlichen Linien Zurückflutem Feindliche Artillerie deckt, tapfer ausharrend, mit rasendem Munitionsaufwand ihre weichende Infanterie und bringt dadurch den Grenadier-Bataillonen, II. hat inzwischen das I. rechts verlängert, erhebliche Verluste bei. Aber der Angriff geht weiter, die hähen hinab, über die Ferme hoset weg, gegen die Bahn Connantre— Sezanne vor. Da trifft etwa 50 nachm, bei dem in einem Wasserloch hinter der Schützenlinie südwestlich der Ferme hoset liegenden Stab der Befehl ein, das Gefecht abzubrechen und den Rfückmarsch hinter den Mnrin nnd hie Man-so einzutreten Erst syrnkblnfeg Nichivekfteben. Dann [cut off]

35

Tränen der Wut und der Enttäuschung in den Augen der sturmerprobten Grenadiere. Daß sie, die Sieger in dieser viertägigen Riesen-Schlacht, die fast Unmenschliches an Anstrengungen und soviel Blut gekostet hatte, zurückgehen sollten, wollte ihnen nicht in den Sinn. Wohl huschte blitzartig dem Führer und manchen Kameraden durch den Kopf, jetzt ungehorsam sein und weiter den Sieg ausnützem aber dazu war die Schar zu klein. So mußte blutenden Herzens der Befehl ausgeführt werden. Das Regiment ohne Füs. und 5. Komp. sammelte sich zunächst am Bhf. Connantre, wo die Verbände geordnet, Wasser getrunken und zum Teil verpflegt wurde, alles unbelästigt vom Feinde, wie nach dem Signal »Abrücken« im Kaisermanöver. Dann traten die schwachen Kompagnien an, die Köpfe hoch, die Zähne aufeinandergebissen. Ein ermunternder Zuruf vom Kommandeur, ein strammer Griff und mit erhobenem haupt, im stolzen Bewußtsein,- seine Pflicht getan zu haben, verließ das Regt. in tadelloser Ordnung befehlsgemäß das Kampsfeld der Marneschlacht.

Der Rückmarsch sür die ermüdeten Leute war recht beschwerlich. Dem Regiment stand, da die Chaussee auf Petit Morains der 2. G.J.B. gehörte, keine Straße zur Verfügung. Es mußte quer über Feld und durch Wald marschiert werden, südlich Baunes vorbei nach dem kleinen Übergang bei Planches," südlich Aulnay. Dorthin war auch das Füs.Batl. bestellt, das durch einen sehr. sorschen Ritt längs der Schützenlinie im feindlichen Feuer von seinem Adjutanten, Lt. Grafen Matuschka, rechtzeitig vom Fuße des Mont Aoüt noch herangeholt worden war. Ebenso stieß bei Planches die 5. Komp» welch-e Artilleriebedeckung gewesen war, wieder zum Regiment. Auch die Gefechtsfahrzeuge erwarteten dort geschlossen das Regiment, dank der geschickten Führung des Oblts. d. R. L ü h r. Hervorzuheben ist noch die vorzügliche haltung der Schützen der M.G.K., die ihre schweren Gewehfre, unterstützt von Freiwilligen anderer Kompagnien, auf den Schultern zurücktrugen, bis sie die Fahrzeuge erreichten. So war das Regiment wieder vereinigt und konnte den weiteren Rückmarsch über Colligny nach Bergåre, wo biwakiert wurde, antreten. Es hatte auch die schwere Belastungsprobe, die unter diesen ungewöhnlichen Verhältnissen der Rückzug auferlegte, mustergültig überstanden. Leider konnten nicht alle Berwundeten mitgenommen werden. Ihre klagende Bitte, sie nicht in Feindeshand fallen zu lassen, schnitt einem das Herz entzwei. Die Kämpfe hatten auch neue Verluste unter den Osfizieren gekostet. Der Führer der 2., Lt. d. R. Z edler, war gefallen, ein Zugführer dec Komp., Lt. d. R. B andt, verwundet. Weiter waren verwundet: Obli. v. Plüskow, Führer